## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 10. Januar 1833.

Angefommene Frembe bom 8. Januar 1833.

Sr. Dber-Landes-Gerichte-Referendar Raleme und Sr. Rreis-Steuereinneh. mer Defchel aus Roften, I. in Do. go Bilbe; Sr. Guteb. v. Boltowell and Ujago, Br. Guteb. Beffereffi aus Pobrance, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Pachter Leber aus Rowanowto, bie Bru. Kaufleute Schlaum und Benjamin aus Dbrynco, Gr. Raufm. Salomenefi aus Neuftadt, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Prediger The= ben aus Schoden, Gr. Inspector Dreneff aus Przngodgice, I. in Do. 251 Bred: lauerftrage; Gr. Guteb. Zamadgfi aus Dziecmiaret, Gr. Pachter Mifarn aus Cjacz, Sr. Pachter Rozanefi aus Rruchowo, Sr. Guteb. Nieguchowefi aus Dies fwiaftowice, I. in No. 168 Bafferftrage; Sr. Capitain a. D. v. Romacki aus Wro= nowo, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Guteb. b. Miergensfi aus Bofomo, Sr. Gu= ftig-Commiff. Golb und fr. Friedensgerichte-Uffeffor Golb aus Gnefen , I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Guteb. Ponifiereff aus Bieniemo, Br. Guteb. Palebeff aus Romalemo, fr. Guteb. Storafzewefi aus Schoden, fr. Guteb. Rierefi aus Niemierzewo, Gr. Pachter Gulewicz aus Debnica, I. in Do. 304 Gerberftraffe: Sr. Rendant Nowacti aus Neudorff, I. in Do. 136 Bilhelmeftrage; Sr. Raufm. Liffer aus Fordon, I. in Do. 350 Jubenftrage; Sr. Lieutenant v. Rofenberg = Gru= fzegoneli aus Brauneberg , I. in Do. 113 Breiteftrage; Frau Guteb. Dembinefa aus Rarczemo, I. in Do. 154 Buttelftrage; Sr. Raufm. Leichtentritt aus Dilos= law, I. in Do. 370 Dominifanerftrage.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Posen auf deren Borstadt Oftrowek unter No. 11 belegene, den Franz und Satharine geborne Malinowski Krainskischen Sheleuten gehörige, und gerichtlich auf 173 Athl. 27 19r. abgeschätzte Wohnhaus nehst Hof und

Obwieszczene. Domostwo z podworzem i ogrodem tu w mieście Poznaniu na przedmieściu Ostrowek pod liczbą 11. leżące, Franciszkowi i Katarzynie z Malinowskich, małżonkom Krainskim należące, i sądownie na tal. 173 sgr. 27 ocenione, publiGarten, im Wege ber nothwendigen Subhastation in dem dazu am 5. Festeruar 1833 früh um 10 Uhr auf dembiesigen Gerichtsschlosse austehenden Bieztungs = Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einzladen.

Die Tage und bie Kanfbebingungen tonnen taglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Pofen, ben 4. Oftober 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

cznie naywięce daiącemu w terminie na dzień 5. Lutego 1833 o godzinie 10. zrana wyznaczonym, który się w tuteyszym zamku sądowym odbywać będzie, drogą konieczne subhastacy i przedane zostanie. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, d. 4. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Borstadt Borek bei Schildberg unter No. 2 belegene, zur Concursmasse bes Kreis = Steuereinnehmer Schütz gehörige Grundstück, bestehend in einem Bohnshause, Stallungen und einem Dbste und Gemüsegarten, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 1257 Athl. gewürdigt worden ist, soll bssentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und der persentorische Bietungs: Termin ist auf den 5. Februar 1833 vor dem Landgerichtse Math Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Raufern wird diefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben freisteht, bis 4 Wochen vor dem letten Termine und die etwa bei Auf-

Patent subhastacyjny. Nieruchos mość w przedmieściu Borku pod Ostrzeszowem pod Nro. 2. położona, do massy konkursowey poborcy powiatowego Schütz należąca, składająca się z domostwa, stayni, sadu i ogrodu włoskiego, która według taxy sądowey na 1257 Tal. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 5. Lutego 1833 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Ruschke Sędzią tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność donahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofdin, ben 25. October 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationsparent. Im Auffrage des Königl. Landgerichts zu Posen
haben wir zum öffentlichen Berkauf des,
den Anton Kreglewskischen Erben angeshörigen, zu Obornik unter No. 104 belegenen, auf 180 Athl. gerichtlich abgeschästen Grundstücks im Bege der nothwendigen Subhastation, ginen peremtorischen Bietungstermin auf den 28.
Februar k. J. Bormittags 9 Uhr hier
in unserer Gerichtsstube angeseht, wozu
wir Kauflustige vorladen.

Die Taxe fann jederzeit bei und eingefeben werden.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief, Der Brauer Michael Czyzewöfi aus Mogilno und bessen Knecht Anton Kurczewöfi, dringend verdächtig, an dem in der Nacht vom 26/27 Mai 1829 verübten Diebstahl von fupfernen Geräthen aus der Brennerei zu Labischin Theil gehabt zu haben, sind gleich darauf entsprungen.

Die zum 3weck ihrer Ermittelung bisher stattgehabten nachforschungen sind ohne Erfolg geblieben. Es werden daher sammtliche Landesbehörden hiermit erstucht, auf die Flüchtlinge ein wachsames

niesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 25. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze koniecznéy subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu sukcessorów po Antonim Kręglewskim pod Nro. 104. w Obornikach położonego, na 180 Talarów sądownie ocenionego peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 28. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. w Izbie naszéy sądowéy, na który kupna ochotę maiących wzywamy.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzaną być może.

Rogozno, d. 24. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Michał Czyżewski mielcarz z Mogilna i iego parobek Antoni Kurczewski, podeyrzani o miany udział do kradzieży naczyń miedziannych z gorzalni w Łabiszynie, zaszłey w nocy z dnia 26. na 27. Maia 1829. zbiegli zaraz potém.

Poszukiwania dotychczasowe końcem ich wyśledzenia, pozostały bezkuteczne, Wzywaią się przeto wszelkie władze kraiowe: aby na zbiegów tych baczne miały oko, i aby ich w Muge gu haben, fie im Betretungsfalle gu arretiren und an une abguliefern.

Die Signalements der Flüchtlinge können nicht beigefügt werden, um sie aber einigermaßen naher zu bezeichnen, wird bemerkt: daß der Michael Ezyzez wöll aus Markowo gedürtig, gegenwarztig 33 Jahr dit ist, und seine Ehefrau Friederike Köpke von Hause heißt; der Anton Kurczewöki dagegen aus Mogilno gedürtig, und ein unchelicher Sohn seyn soll.

Roronowo, ben 24. December 1832. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

razie zdybania przytrzymały i do nas odstawiły.

Rysopisy tych zbiegów nie mogą bydź dołączone, aby ich iednak nieiako bliżéy oznaczyć, nadmienia się:
iż Michał Czyżewski rodem iest z
Markowa, liczy teraz lat 33, a iego
żona nazywa się z domu Fryderyka
Koepke; Antoni zaś Kurczewski ma
bydź rodem z Mogilna i synem nieprawego łoża.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bet Gobiche in Deifen uft erschienen und in Posen bei heine & Comp.

Bollständige Wölker-Gallerie in getreuen Abbildungen aller Nationen, mit auß= führlicher Beschreibung berselben. Jedes Heft mit 24 — 26 Abbildungen kostet schwarz 64 Sgr. oder schön kolorirt 114 Sgr.

W téy chwili nadeszły dziela Klementyny z Tańskich i można ieszcze renumerować u Heine & Comp.

Ein mit guten Zeugniffen versehener Runftgartner, beffen Frau zugleich ges gnet ware, einer Schankwirthschaft vorzustehen, kann von Oftern c. ab ein nterkommen finden in Urbanowo nahe bei Posen.

Unzeige. Vorzüglich guter reiner Spiritus, die Tonne 120 Quart — 8 Athl.; alle Sorten Liqueure, das Quart 12 Sgr. 6 Pf.; doppelte Branntweine 126 Quart 6 Sgr.; einfache Branntweine das Quart 5 Sgr.; Kornbranntwein 128 Quart 3 Sgr.; bei Isaac Kantorowicz, Markt= und Wasserstraßen=Ecke No. 52. im Jahnschen Hause.